## N= 106.

# Posener Intelligenz-Blatt.

#### Mittwoch, den 4. Mai 1831.

Angefommene Fremde bom 2. Mai 1831.

Kraulcin Grafin v. Cforzewefa aus Barichau, fr. Rammergerichte-Uffeffor Graf Schweinis aus Breslau, I, in Do. I St. Martin; Br. Richter v. De= trifomefi aus Gnejen, Sr. Gutebefiger Schulg aus Kornaty, I. in No. 384 Ger= berftrafe; fr. Gutebefiger Radziminefi aus Cercewica, fr. Probft Dawlifomefi aus Rembin, I. in Do. 395 Gerberftrage; Sr. Erbherr Szoldröfi aus Popowo, 1. in Ro. 165 Bilhelmeffrage; Sr. Schiffbauer Damfier aus Dangig , Br. Ralfu= lator Jeste aus Culm, I. in Do. 136 Wilhelmeffrage; fr. v. Malachowefi und Sr. v. Chmura aus Gniewfowo, I. in Dro. 8 Balifchei; Br. Schneibermeifter Berger aus Glogau, I. in No. 26 Balifchei; Br. Lieferant Jaffe aus Boret, I. in Do. 33 Balifchei; Die herren Raufleute Rrafan aus Schwerin a D. Warthe. Dann aus Roften, Brill aus Schmiegel, Aronfohn aus Chodziefen, I. in De. 20 St. Abalbert; Sr. Bifchor Siemiensti aus Gnefen, Sr. Gutsbefiger Wilfonsti aus Siefowo, Frau Gutebefigerin v. Mielecka aus Jaroelawice, I. in Dro. 391 Gerberftrage; Br. Gutebefiger Modlibowefi aus Swierczyn, Br. Dachter Nierganowell aus Wontoftwo, fr. Probft Krat und fr. Organift Belgant aus Margos nin, Gr. Particulier Becgfowefi and Carba, I. in No. 168 Bafferffrafe: Br. v. Narmanefi Sauptmann a. D aus Barefelbe, Sr. Poludan Rapitainlieutenant in ber Danischen Marine, aus Dangia, I. in No. 99 Bilbe.

Bum Verkauf bes Moertiffement. bier auf ber Thorner-Borffadt sub No. 251 belegenen, ben Landgerichts = Rath Schiedenschen Cheleuten gehörigen, auf 361 Rthir 29 fgr. 1 pf. abgeschätzten Grundfluck fieht im Wege ber nothwen= Digen- Subhastation ber peremtorische Bietungetermin auf ben 23. Gult c. bor bem herrn Dber- Landes : Gerichts= Affessor b. Forestier Morgens um 10 Uhr, an hiefiger Gerichtoftelle an.

Die Tare fann in unferer Regiftratur Zugleich wird ber eingesehen werben. bem Aufenthalte nach unbefannte Ib= pfergefelle Balentin Saugmann, fur welchen im Sypothekenbuche bes oben be= zeichneten Grundflude Rubr. III. Do. 1 200 Rthir. nebft Binfen eingetragen fte= ben, hierdurch bffentlich vorgelaben, fich in bem gedachten Termine gu melben, wi= brigenfalls bem Meiftbictenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings Die Lbichung ber fammtlich eingetragenen, wie auch ber leer ansgehenden Forderun= gen, und zwar ber legtern, ohne baf es Bu biefem Zwede ber Produktion bes In= firuments bedarf, verfügt werden wird.

Bromberg ben 11. April 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadlości tutey na przedmieściu Toruńskim pod liczbą 25 t. sytuowaney, do Sędziego Ziemiańskiego Scheden i żony iego należącey, na 361 Tal. 29 sgr. 11 fen. ocenionéy, wyżnaczony iest w drodze konieczney subhastacyi peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 23. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Forestier Assessorem Sadu Głównego

w naszym lokaiu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszey registraturze. Zarazem zapozywa się ninieyszem publicznie garnearczyk Walenty Haussmann z pobytu swego niewiadomy, dla którego w księdze hipoteczney tegoż gruntu pod Rubr. III. No. 1. 200 Tal. z prowizyą stoią zaintabulowane, ażeby się w rzeczonym termi. nie zgłosił, gdyż w razie przeciwnym posiadłość naywięcey daiącemu będzie nietylko przysądzona, lecz że oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazan'em zostanie.

Bydgoszcz d. 11. Kwietuia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Zekannemachung. Bon dem unterzeichneten Gericht wird den bestehenden Gesehen gemäß hierdurch bekannt gemacht, daß der Johann Friedrich Wehlitz und dessen Ehefrau Anna Christiane
geb. Nothnaget, nachdem se aus ber Neumark in unserer Provinz ihren Wohnsitz genommen, die eheliche Gütergemeinschaft unter sich ausgeschlossen haben.

Meserit den 21. Marg 1831.

-in the fact that the

Ronigl, Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Sąd podpisany podaie stosownie do przepisów prawnych do wiadomości publiczney, iż Jan Fryd. Wehlitz i żona iego Anna Krystyana z domu Nothnagel, przeprowadziwszy się z Noweymarcini do prowincyi tuteyszey, wspólność maitku między sobą wyłączyli.

Międzyrzecz dn. 21. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es soll die in ber Vorstadt bei Betsche im Meseriser Kreise unter der No. 136 gelegene, den Sastwirth Sawadeschen Eheleuten gehörige, 825 Athlit. taxirte Krugnahrung nebst Acker und Wiesen im Wege der Erekution disentlich an den Meistdietenben in dem hier am 16. Juli c. anstehenden peremtorischen Termine verkauft werden, wozu wir Käuser einladen. Die Tare und die Kausbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Meserist den 11. April 1831.

Konigl. Preuf. Landgericht.

reduction to the first of the same for the

Obwieszczenie. Gościniec z rolą i łąką w Pszczewie na przedmieściu; Powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 136. leżący, Janowi Zawadzie należący i sądownie na 825 tal. oceniony będzie drogą exekucyi w terminie na dzień 16. Lipca r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywiącey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiąci, wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturzenaszey przeyrzećmożna.

Międzyrzecz d. 11. Kwietn. 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es foll bas abeliche Gut Baite (Wiejee) im Birn= baumer Rreife bes Großherzogthume Do= fen, an bem fluffe Barthe, 2 Meilen bon ben Stadten Schwerin, Birnbaum und Driefen belegen, ohne bie Forften, auf brei Jahre, von Johannis 1831 ab, bis babin 1834, unter ben, in unserer Regis ftratur taglich zur Ginficht offen liegen= ben Bebingungen, an ben Meiftbieten= ben in bem auf ben to. Juni c. Bors mittage um I 1 Uhr, hier vor bem De= putirten Land-Gerichte-Rath v. b. Golg angefetten Termine, offentlich verpachtet werden, wozu wir Pachtluftige mit bem Bemerten vorladen, bag ber Pachter eis ne Caution auf Sobie ber halbjahrigen Pacht beftellen, jeder Licitant aber 300 Rthir. vor bem Gebot erlegen muß.

Meferit ben 18. April 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Dobra szlacheckie Wiejce w Powiecie Międzychodzkim w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, nad rzeką Wartą, dwie mile od miast Skwierzyny, Międzychoda i Drezdenka leżące, będą na trzy lata od S. Jana r. b. do S. Jana 1834 publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawione.

Termin do wydzierzawienia ich wyznaczony iest na dzień 1 oty Czerwca r. b. o godz. 11. przedpołudniem odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu, przez deleg. Sędz. Ziemiańskiego Goltz. Ochotę dzierzawienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. Dzierzawca musi kaucyą połowie dzierzawy roczney wyrównywaiącą, każdy licytant zaś przed przypuszczeniem do licytum 300 tal. złożyć. Inne warunki codziennie w registraiurze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 18. Kwietnia 1831, Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung. Das im Gnefener Kreise belegene Gut Jarzabkowo soll anderweitig auf drei Jahre, nämlich von St. Johanni c. dis wieder dahin 1834 an den Meistbietenden verpachtet werden. Hierzu ist ein Termin auf den 18. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Jekel in unserm Partheienzimmer angesetzt, zu welchem Pachtlustige vorgeladen werden. Obwieszczenie. Wieś Jarząbkowo w Powiecie Gnieznińskim położona, ma bydź daléy na trzy lata, to iest od Sgo Jana r. b. aż zaś do tegoż czasu 1834., naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczona. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 18. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana przed Wnym Sędzią Jekel tu w mieyscu, na który chęć maiących dzierzawienia zapozywa się.

Die Pachtbebingungen konnen in uns ferer Registratur eingesehen werden. Gnesen den 7. April 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą, Gniezno d. 7. Kwietnia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das hies felbft sub No. 9 auf ber Schlofgaffe be= legene, ben Selene und Gigiemund 2Boll= mannichen Erben gehorige, nach ber ge= richtlichen Tare, welche bei und einge= feben werden fann, 133 Rthlr. 10 fgr. abgeschätzte Wohnhaus, foll zufolge Auf= trage bes Ronigl. Landgerichte gu Fraufabt, im Wege ber freiwilligen Gubha= ftation, an den Meiftbietenden bffentlich verlauft werben, und ift ber Bietunges termin in unferm Geschäftelocale auf ben II. Juni b. J. Bormittage um 10 Uhr angesett, welcher Termin befit= fabigen Raufern hierdurch befannt ge= macht wird.

Goffin den 6. Marg 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Dom w Gostyniu przy ulicy zamkowey pod No. 9. sytuowany, do sukcessorów Heleny i Zygmunta małżonków Wollmanów należący, podług taxy sądowey, która u nas przeyrzana być może, na 133 Tal. 10 sgr. oceniony ma w skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, w drodze dobrowolnéy subhastacyi, naywięcey daiacemu bydz sprzedany, i w tem celu wyznaczony iest w Sądzie naszym termin na dzień II. Czerw ca r. b. zrana o godzinie 10. o którym będących w stanie kupienia, ninieyszém uwiadomiamy.

Gostyń dnia 6. Marca 1831, Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Das hies selbst sub No. 43 auf der Kalischer Strasse belegene, ben Joseph Winowiczschen Erben zugehörige Wohnhaus, welches nach der gerichtlichen Tare, die bei und eingesehen werden kann, auf 70 Athlrabgeschäft ift, soll, zufolge Anftrags des Königlichen Landgerichts zu Fraustabt, im Wege der nothwendigen Subhasta-

Patent subhastacyjny. Polożony tu przy ulicy Kaliskie pod No. 43. do sukcessorów Jozefa Winowicza należący dom, który podług sądowey taxy, u nas przeyrzeć się mogącey, na 70 Tal. iest oceniony, ma w skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie w drodze konieczney subhastacyi, naywięcey daiącemu,

kion, an ben Meistbietenden bffenklich werkauft werden, und ist der Dietungstermin in unserm Geschäftslocale auf den 8. Juni d. J. Vormittags um 10 Uhr angesetzt, welcher Termin besißefähigen Käufern hierdurch bekannt gesmacht wird.

Goffin den 24. Februar 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

publicznie bydź sprzedany, w tym celu wyznaczony iest w posiedzeniu Sądu naszego termin na dzień 8. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. o którym będących w stanie kupienia, ninieyszem uwiadomiamy.

Gostyń dnia 24. Lutego 1831. Król, Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastationspatent. Die in bem Dorfe Sierafowo Rrobner Rreifes sub No. 72 belegene, und aus einem Wohnhaufe, Mebengebanden, einer Euch walke und aus einem babei liegenden Plate nebft Garten beftehenben Befigung, welche nach ber gerichtlichen Tare, Die nebft Bedingungen bei und eingefeben werden fann, auf 300 Athlr. gewurdigt worden ift, foll zufolge Auftrages bes Konigl. Land-Gerichts zu Fraustadt im Wege ber nothwendigen Gubhaftation-bf= fentlich an den Meistbietenben verkauft werben, und ber Bietungstermin ift auf ben 7. Juni c. Bormittags um 9 Uhr in unferm Gerichtslocale anberaumt, welcher ben befitfahigen Raufern bier= burch bekannt gemacht wirb.

Rawicz ben 28. Februar 1831. Königl, Preuß, Friedensgericht.

a selection Red! Sedt: Blen in sale of

white wheelse keeperst ev

Patent subhastacyiny: Własność w wsi Sierakowie w Powiecie Krobskim pod liczbą 72. położona, składaiąca się z iednego domu mieszkalnego wraz z przybudowlami, iednego folusza do sukna, iednego placu i iednego ogrodu, która według sądowey taxy, która wraz z kondycyami kupna u nas przeyrzaną być może, na 300 Tal. oceniona została, ma być w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną, końcem którego termin licytacyiny na dzień 7go Czerwca r. b. zrana o godzinie gtéy w lokalu urządzenia naszego wyznaczonym został, który to termin zdolność do posiadania maiącym kupcom ninieyszem obznaymia się.

Rawicz dnia 28. Lutego 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

and deprinted applications of the property of

in where his conferentiative Carbonias carbonias, cuapitaceos describins

Subbastacionsparent. Das im Patent subhastacyiny. Gburstwo leuten zugehörige, vollig fep mirte und auf 2494 Rthl. 8 fgr. 4 pf. gerichtlich abgeschätte Erbzinsbauergut, welches größtentheife jum Weigenbau geeignet, enthalt, foll Schuldenhalber Effentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden.

Bufolge Auftrages bes Ronigt. Land= gerichts gu Schneibemuft haben wir 3 Bietung8=Termine

auf den 6. April, auf ben 6. Juni, und auf den 6. August 1831, jedesmal Morgens um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichtsftube angesett, welches hierdurch befannt gemacht wird.

Lobsens ben 11. Dezember 1830. Rbnigl. Prens. Friedensgericht.

Dorfe Digembe im Domain:n = Amte dziedziczne czynszowe w Olszewce Mroczon bei ber Ctabt Rafel sub No. Ekonomii narodowey Mrocza, pod 2 belegene, den Johann Rolmichen Che= No. 2 polożone, małżonkom Jana Koelm należące, zupełnie separowane i na summe 2494 tal. 8 srg. 4fen sądownie ocenione składziące się z 204 204 Magbeburgische Morgen Aderland, Morgow Magdeburskich w większą częścią pszennéy ma bydź dla długow publicznie sprzedanym.

W moc zlecenia Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy do tego 3

terminy, to iest

na dzień 6. Kwietnia, na dzień 6. Czerwca, i na dzień 6. Sierpnia 1831. každen raz z rana o godzinie 9. natuteyszéy izbie sądowéy oczym publiczność ninieyszym uwiadomiamy. Lobzenica dnia 11. Grudnia 1830.

Król. Pr. Sad Pokoju.

Bekannemachung Die Erben bes hier in Offromo verftorbenen Quar= tiermeifter Wilhelm Ide beabsichtigen bie Theilung bes nachlaffes. Dies wird zufolge Bestimmung bes S. 138 Theil I. Tit. VII. des Allgemeinen Landrechts ben unbekannten Rachlafiglaubigern gur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame bier= mit befannt gemacht.

Offrow ben 18. Marg 1831. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

(See Ship and a special state of the state o

Obwieszczenie: Sukcessorowie zmarłego tu w Ostrowie kwatermistrza Wilhelma Ide maią zamiar przystapić do podziału pozostalości. O tém więc uwiadomiamy wierzycieli nieznaiomych stósownie do przepisu w J. 138. Cz. I. Tit. VII. prawa powszechnego kraiowego celem popilnowania praw swoich.

Ostrow dnia 18. Marca 1831. Król, Pruski Sad Pokoiu.

Subhastationspatent. Die im Roftenichen Kreife in bem Dorfe Meu-Lubojg Do. 8 und 20 belegenen, ben Johann und Magdalena Rleinschen Erben gehoris gen Grundftude, welche nach ber gericht= lichen Tare, welche eingefehen werden fann, auf 193 Athlr. 10 fgr. gewur= bigt worden, follen zufolge Auftrages bes Koniglichen Landgerichts zu Fraustadt im Wege ber nothwendigen Gubhaftation bffentlich an ben Meifibietenden verfauft werben. Der Bietungstermin ift auf ben i 8. Juli c. fruh um 9 Uhr in un= ferm Geschäftslocale angesett, und wird besitfahigen Raufern hierdurch bekannt gemacht.

Roffen ben 18. April 1831. Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Grunta własne Sukcessorom Jana i Magdaleny Klein, w Powiecie Kościańskim, w wsi Lubuszu nowym pod liczbą 8 i 20 położone, które według taxy są. dowey, która u nas przeyrzaną być może, na 193 tal. 10 sgr. otaxowane zostaly, maią bydź w zleceniu Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzeda. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyiny na dzień 18. Lipca r. b. o godzinie gtéy zrana w lokalu urzędowania naszego, o którym się ochotnicy ninieyszem uwiadomiaią.

Kościan dnia 18. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

### Beilage zu No. 106. bes Posener Intelligenz-Blatts.

Zekanntmachung. Es wird hiemit öffentlich bekannt gemacht, daß ber hiesige Kräuter und Bürger Lucas Ronke und die Frau Eleonara verwittwete Panzer geborne Walekka, vor ihrer Verheirathung die eheliche Gütergemeinschaft in ber Verhandlung vom 20. d. M. ausgeschlossen haben.

lu przedowania poszczo wyżnaczen

Liffa ben 25. April 1831.

Ron, Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż tuteyszy obywatel Łukasz Rontze i Eleonora z Wałeckich owdowiała Pantzer, przed ich zamęściem wspólność maiątku w protokóle z dnia 20. m. b. wyłączyli.

Leszno d. 25. Kwłetnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastationspatent. Die in bem Dorfe Maffel Rrobner Kreife sub No. 12 belegene bem Chriftian Dedert Bugebbrige, aus einer Schmiebe, einem Bohnhaufe , einer Scheune, und einem Aderftuck nebft einer Biefe und einem Gemufegarten beftebenbe Schmiebe=Rah= rung, welche nach ber gerichtlichen Tare, bie nebft ben Bedingungen bei uns ein= gefeheu werden fan, auf 400 Rthir. ges würdigt worden ift, foll zufolge Auftra= ges bes Ronigl. Landgerichts zu Frauftadt im Bege ber nothwendigen Gubhaftation offentlich an den Meiftbietenben verfauft werden, und es ift ber peremtorifche Die= tungetermin auf ben 13. Juli c. Bor= mittage um 9 Uhr vor bem Grn. Land= Gerichte-Referenbarius Forner in unferm Gerichtelocale anbergumt worden, wels

Patent subhastacyiny. Własność we wsi Masłowie w Powiecie Krobskim pod liczba 12. położona, Krystyanowi Deckert przynależąca, składaiąca się z iedney kuźni, iednego domu mieszkalnego, iednéy stodoły, iednego kawalu roli wraz iedną łaką i iednego ogrodu warzywnego, która według sądowey taxy, która wraz kondycyami u nas preyrzaną bydź može, na 400 Tal. oceniona zostala, ma bydź w zleceniu Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie droga potrzebnéy subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedana, końcem którego to termin peremtoryczny na dzień 13. Lipca r. b. o godzinie gtéy zrana przed Ur. Forner Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w lokader ben befitfabigen Raufern bierburch befannt gemacht wirb.

Rawicz ben 15. April 1831.

Ronigt Preug. Friebensgericht.

lu urzędowania naszego wyznaczony został, który to termin zdolność do posiadania maiącym kupcom ninieyszém obznaymia się.

Rawicz dnia 15. Kwietnła 1831. Król. Pruski Sad Pokoju.

Die Eigenkathner Steckbrief. Frang und Catharina Jurfiewiczschen Cheleute gu Rlein = Bartelfee find wegen Diebstahls zur Untersuchung gezogen. Rach bem ergangenen Erkenntniffe ift ber Frang Jurfiewicz zu 20 Peitschenhieben, beffen Chefrau bagegen ju 40 Ruthen= hieben und 6wochentlicher Gefängnißs ftrafe verurtheilt.

Die Kondemnaten fonnen gur Publis fation bes Urthels nicht vorgeladen mer= ben, weil fie fich bon ihrem Wohnorte beimlich entfernt und ihr jegiger Aufent=

halt unbekannt ift.

Sammtliche Konigliche respettive Mi= litair= und Civilbehorden werden bienfter= gebenft ersucht, auf die Flüchtige vigili= ren, fie im Betretungefalle verhaften und unter ficherem Geleite und einliefern gu laffen.

Signalement ber Catharina Jurfiewicz.

- 1) Name, Catharina geb. Ziolfowsta verehelichte Jurfiewieg;
- 2) Allter, 34 Jahr;

List gończy. Franciszek i Katarzyna małżonkowie Jurkiewicz posiadaiący własną chałupę na małych Bartodzieiach, zostali o kradzież do inkwizycyi pociągnieni. Podług zapadłego wyroku osądzony został Franciszek Jurkiewicz na chłostę cielesną batów 20, żona zaś iego na rózg 40 i sześć tygodniowe więzienie.

Osądzeni do publikacyi wyroku nie mogli być zapozwani, ponieważ się potaiemnie oddalili z mieysca zamieszkania swego i pobyt ich tera-

źnieyszy nie iest wiadomy.

Wszelkie władze tak woyskowe iako i cywilne wzywamy uprzeymie, iżby zbiegłych śledzić, ich w razie zdybania przytrzymać i pod pewną strażą podpisanemu Inkwizytoryatowi odstawić raczyły.

#### Rysopis Katarzyny Jurkiewicz.

- 1) Imie, Katarzyna z Ziołkowskich zamężna Jurkiewiczowa;
- 2) Wiek; 34 lat;
- 3) Geburtsort, Cammfowo bei Schwet; 3) Mieysce urodzenia, Szymkowo pod Swiecią;

- 4) Ort bes gewöhnlichen Aufenthalte, Rlein=Bartelfee;
- 5) Religion, fat holisch;
- 6) Große, 4 Fuß 9 Boll;

7) Saare, braun;

- 8) Gefichtefarbe, gefund;
- 9) Geficht, rund;
- 10) Alugen, grau;
- I1) Augenbraunen, braun;
- 12) Mafe, fpit;
- 13) Mund, gewohnlich;
- 14) Rinn, oval;
- 15) Lippen, gewöhnlich;
- 16) Bahne, vollzählig;
- 17) Stirn, bedectt;
- 18) Statur, unterfett.

Die Befleibung ber Catharina Jurfie= wicz zur Zeit ihrer Entfernung aus ihrem Wohnorte fann nicht bezeichnet, auch bas Signalement ihred Chemannes nicht beis gefügt werben.

Koronowo ben 9. April 1831.

- 4) Mieysce zwyczaynego pobytu, Male Bartodzieie:
- 5) Religiia, katolicka;
- 6) Wzrost, 4 stop 9 cali,
- 7) Włosy, brunatne;
- 8) Kolor na twarzy, zdrowy;
- 9) Twarz, okrągła;
- 10) Oczy, szare;
- 11) Brwi, brunatne;
- 12) Nos, kończaty;
- 13) Usta, zwyczayne;
- 14) Podbrodek, okragławy;
- 15) Wargi, zwyczayne;
- 16) Zęby, ma wszystkie;
- 17) Czoło, pokryte;
- 18) Sytuacya, podsiadła.

Odzież Katarzyny Jurkiewicz w czasie oddalenia się iéy z mieysca zamieszkania swego, nie może być opisana, również rysopis iey małżonka dołączony.

Koronowo d. g. Kwietnia 1831.

Ronigliches Inquisitoriat. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung, den Wollmarkt zu Stettin betreffend.

Der hiefige Wollmarkt wirb, in biefem Jahre, wiederum in ben Zagen

14ten, 15ten, 16ten Juni ftatt finden.

Derfelbe trifft zwischen bem Bredlauer, ber bereits am 6ten Juni beenbigt fenn wird, und bem Berliner Bollmartt, ber mit bem 19ten Juni beginnt, fo, bag alfo bequeme Zeit bleibt, fowohl fur Raufer, um noch von Breslau hieher du Martte gu fommen, als auch fur Vertaufer und Raufer, um noch den gu Bers lin gu befuchen, wenn fie Beranlaffung bagu haben follten.

Die erforderlichen Beranftaltungen fur Die Bequemlichkeit bes Bertehre werden auch biesmal getroffen, und die hiefigen Geld = Inftitute, fo wie angesehes ne handlungshaufer hiefelbst, werben mit ausreichenben baaren Fonds verfeben fenn, um jedem Zahlungs-Bedurfnif und ben Geld-Unweisungen zu genügen.

Die Vortheile aus der Lage des Orts auch für das Wollgeschäft, vornam= lich, daß der Transport der Wolle unmittelbar von hier ab durch große Sceschiffe, die Oder herunter über See, und durch verdeckte große Kahne, stromauswärts nach den Bestimmungs-Orten, erfolgen kann, durfen wir als schon genugsam bez kannt annehmen; und, indem wir hoffen, daß auch der diesjährige Markt Käufern und Verkäufern gewünschte Vefriedigung gewähre, laden wir hierdurch zum frequenten Vesuche besselben ein.

Stettin, ben 19. April 1831.

Die Bollmarkts = Rommiffion.

Ruth. Ebert. D. W. Schultze. Griebel. Lemonius. v. Dewitz. Muller. Rumschottel.

Untundigung. Der Patriot, eine Bolksschrift fur Preus-

fen mit Portraits und biftorifchen Darftellungen.

Ausfürliche Ankundigung nebst Probeblatt biefer Zeitschrift, liegt in der Mittlerschen Buchhandlung in Posen, Bromberg und Gnesen zur beliebigen Ansicht bereit. — Gehaltvolle Beitrage werben angemeffen honorirt.

Erfurt im Mai 1831. Unbreafche Buchhandlung.